# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 27 Lutego 1844 r.

Nro 918 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Według udzielić się mającego przez Senat Rządzący przywileju PP. Edwardowi Loebbecke, Ferdynandowi Schiller i Teodorowi Reimann z Wrocławia na budowę drogi żelaznej od Miasta Krakowa do granicy górnego Szląska przez Krzeszowice, Chrzanów i Jaworzno, dla połączenia jej z koleją Szląską, i na zawiązanie w tym celu Towarzystwa Akcyonaryuszów pod firmą Towarzystwa drogi żelaznej Krakowsko-Górno-Szląskiej, zyskujący przywilej zobowiązani zostali do wydzielenia według kursu alpari dla mieszkańców W. M. Krakowa i Jego Okręgu 4000 sztuk akcyj każda po 100 Tal. w monecie Pruskiej, a to z 15000 akcyj, na które dzieli się fundusz budowy. Gdy

z rzeczonej ilości akcyj trzy tysiące sztuk według przyjętego projektu już rozdzielone zostały, a tysiąc sztuk pozostaje do rozdziału przez Senat, przeto zawiadomia się wszystkich mających chęć zapisania się na też akcye, iż w Handlach PP. Józefa Louis i Franciszka Hahn Starszych Kongregacyi Kupieckiej jest otwarta w powyższym celu od d. 28 Lutego do 9 Marca r. b. włącznie subskrypcya dla mieszkańcow W. M. Krakowa i Jego Okręgu, pragnących mieć udział w przedsiębiorstwie budowy drogi żelaznej Krakowsko-Górno-Szlaskiej, i to najwięcej po 50 sztuk akcyj. Po zamknieciu listy Senat rozdział akcyj między zapisujących się w powyższym celu zarządzi. Każdy subskrybujący obowiązuje się przez swój podpis, za wygotowaniem arkuszy kwitowych złożyć 100 summy wydzielonego mu akcyjnego kapitału, w zamian czego otrzyma arkusz kwitowy wystawiony na ukaziciela, w który tak pierwsza jak i następne wypłaty stosownie do statutu Towarzystwa wciągane będą, i który to arkusz po uskutecznionej ostatniej racie na akcye drogi żelaznej Krakowsko-Górno-Szlaskiej zamieniony zostanie. - Kraków dnia 24 Lutego 1844 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Glny Senatu Maiewski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 685.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż Senat Rządzący reskryptem z d. 26 Stycznia r. b. do Nru 503 D. G. S. postanowił, ażeby drzewo opałowe w magazynie Rządowym nadwiślańskim znajdujące się, przez administracyą tegoż magazynu jedynie za assygnacyami przez Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu wydawać się majacemi, sprzedawaném było.

Przyczem ogłasza Wydział taxę materyałów opałowych przez Senat Rządzący powołanym wyżej reskryptem na r. b. zatwierdzoną, do której wszyscy przy kupowaniu drzewa i węgla w magazynie Rządowym miejscowym stósować się mają, według Taryffy następującej:

a) Jedna siąga wegla kamiennego łokci 3 cali 11½ na długość i szerokość, a łokieć 1 cali 20 na wysokość mająca, 20 korcy miary górniczej w sobie zawierająca, Złp. 60;

jeden korzec miary górniczej 50 garncy zwyczajnych obejmu-

jący Złp. 3.

b) Jedna siąga drzewa opałowego miary wiedeńskiej, łokci 3 cali 5½ na wysokość i tyleż na szerokość, a każdej łupki czyli szczepu łokieć 1 cali 14½ na długość miary krajowej w r. 1836 uregulowanej, mająca, stosownie do gatunków niżej wyrażonych.

1) Jedna siąga drzewa miękkiego sosnowego, jodłowego, świerko-

wego lub olszowego łupanego Złp. 19.

2) Jedna siąga takiegoż gatunku drzewa gałązkowego Złp. 12.

3) Jedna siąga drzewa krąglakowego, czyli oblakowego w gatunkach jak wyżej Zdp. 14.

4) Jedna siąga drzewa bukowego łupanego Złp. 23.

5) Jedna siąga takiegoż gałązkowego Złp. 14.

6) Jedna siaga drzewa łupanego debowego Złp. 21.

7) " takiegoż gałazkowego Złp. 14. Kraków dnia 10 Lutego 1844 roku.

> Senator Prezydujący J. Księżarski. Sekretarz Wydziału *F. Girtler*.

Nro 1024.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Zawiadamia tych wszystkich, których to interessować może, iż w magazynie Skarbowym nad Wisłą w Krakowie, znajduje się dostateczna ilość węgla kamiennego, które każdemu zgłaszającemu się z asygnacyą Wydziału Skarbowego po cenie Złpol. 3 za korzec górniczy pięćdziesiąt garncy krakowskich w sobie mieszczący, a Złotych polskich sześćdziesiąt za siągę dwadzieścia takichże korcy obejmującą, natychmiast sprzedawanemi; assygnacye zaś wzmiankowane po oświadczeniu żądania takowej w namienionym Wydziale, bez odwłoki udzielanemi będą.

Kraków dnia 24 Lutego 1844 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Sekretarz Wydziału *F. Girtler*.

Nro 2,920. DYREKCYA POLICYI Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż w Kommissaryacie dystryktu Jaworzno znajduje się koń i sanki od osoby podejrzanej odebrane; ktoby przeto rościł sobie mieć do takowych prawo, dla powzięcia bliższej wiadomości, do Dyrekcyi Policyi, lub wprost do Kommissaryatu dystryktu Jaworzno zgłosić się winien.

Kraków dnia 20 Lutego 1844 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz. Nro. 15.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo, aby po odbiór massy Jakóba Włodkowskiego z kwoty Złp. 10 gr. 27 w gotowiznie, tudzież Złp. 436 gr. 19 w skryptach składającej się, w terminie miesięcy trzech z dostatecznemi dowodami do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania tejże massy jako opuszczonej na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 8 Stycznia 1844 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

Nro 375.

#### TRYBUNAŁ.

Gdy po odbiór kwoty 150 Złp. przez Mikołaja Rudzkiego za Rezolucyą de dato 7 Października 1834 do N. 4140 jako kaucyi do sporu przeciwko Tomaszowi Banachowi w Depozyt Sądowy złożonej, dotąd nikt nie zgłosił się; Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa mających prawo do tejżc, aby w terminie trzech miesięcy po odbiór takowej z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej jako opuszczonej Skarbowi publicznemu.

Kraków dnia 24 Stycznia 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz Lasocki. Nro 371.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 40 tytułem kaucyi przez Jacka Kaweckiego w 1834 do sporu z Pawłem Stanowskim do depozytu Sądowego złożonej, aby po odbiór tejże z stósownemi dowodami w terminie trzech miesięcy zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 25 Stycznia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński.

(2 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 398.

#### TRYBUNAZ.

Wzywa sukcessorów Jana Łasinskiego lub prawa ich mających do massy tegoż Łasinskiego, z kwoty Złp. 114 gr. 24 w obligach hipotecznych, tudzież Złp. 10 w gotowiznie składającej się, aby z prawami swemi w przeciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się przy złożeniu stosownych dowodów, pod rygorem przyznania takowej jako opuszczonej Skarbowi publicznemu.

Krakow dnia 27 Stycznia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(2 r.)

Nro 793.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jeyo Okręgu.

Wzywa strony interessowane, aby sie po odbiór kwoty Zdp. 19 gr. 17 w massie kryminalnej Wincentego Pszalińskiego, Wojciecha Włoska i Jana Mireckiego w depozycie kryminalnym znajdującej się, w terminie dwumiesięcznym w myśl S. 517 K. K. Cz. I zgłosidy, w przeciwnym razie z kwotą powyższą stosownie do prawa postąpionem będzie.

Kraków dnia 9 Lutego 1844 roku.

(2 r.)

Prezes Trybunadu MAJER. Sekretarz Lasocki.

225 016

Nro 835.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wierzycieli Teodora Jaworskiego byłego Komornika Sądowego, bądź prawa ich mających, aby po odbiór kwoty gr. 21 w depozycie Sądowym znajdującej się, w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie pomieniona kwota na rzecz Skarbu Publicznego przyznaną zostanie.

Kraków dnia 12 Lutego 1844 roku.

(2 r.)

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Dasocki. Nro 834.

#### TRYBUNA L.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota Złp. 40, tytułem kaucyi w sprawie Konstantego Rajewicza z Staroz. Berkiem z Krzesławic w r. 1839 złożona, przeto Trybunał wzywa mających prawo do rzeczonej kwoty, aby w przeciągu trzech miesięcy zgłosili się po odbiór takowej z stosownemi dowodami, gdyż w przeciwnym razie taż na rzecz Skarbu publicznego przyznanąby została. Kraków d. 13 Lutego 1844r.

(2 r.)

Sedzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

Nro 822.

#### TRYBUNAŁ.

Gdy w Kassie depozytowej W. M. Krakowa znajduje się kwota Złp. 7 do massy Alexandra Microszewskiego należąca, pochodząca z vadium przy licytacyi domu Nro 268; przeto Trybunał wzywa mających prawo do kwoty tej, aby się ze stosownemi dowodami po odbiór w przeciągu 3ch miesięcy zgłosili, gdyż po upływie tego czasu massa rzeczona Skarbowi publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 14 Lutego 1844 roku.

Sędzia Prezydujący
J. Dymidowicz.
Sekretarz Lasocki.

(2 r.)